# OREDOWNIK PUBLICZNY

Dodatek do Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego.

## Przetarg przymusowy.

546a. Nieruchomość położona w Osiecznie i Małym Krownie i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze

gruntowej:

a) Osieczno tom II karta 44, gospodarstwo o obszarze 6 ha. 93 ar. 46 metrów kwadr. o czystym dochodzie 2 talary 46 setnych, 73 fenigów podatku gruntowego 216,1mk. wartości użytkowej, 7,80 mk. podatku domowego.

b) Osieczno tom IV karta 111, rola o obszarze 9 ar. 43 metr. kwardr. 5 setnych czystego dochodu i jeden fenig podatku

gruntowego.

c) Małe Krasowno tom I karta 17, rola o obszarze 71a. 10 metrów kwadr 80 setnych czystego dochodu i 23 fenigów podatku

gruntowego.

d) Male Krasowno tom I karta 18, rola o obszarze 6 ha. 81 ar. 57 metr. kwadr. 5 talarów 95 setnych czystego dochodu i 1,69 mk. podatku gruntowego na imię Bolesława Stillera kupca z Osieczny zostanie dnia 28 stycznia 1925 o godzinie 10 przed połudn. wystawioną na przetarg w niżej oznaczonym Sądzie, pokój nr. 31.

Starogard, dnia 21 listopada 1924 r.

Sad Powiatowy.

547. Nieruchomości położone w Grabowie względnie Wolszach względnie Radogoszczy i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisane w księgach gruntowych:

a) Grabowo tom III karta 25, obszaru 2

a) Grabowo tom III karta 25, obszaru 2 ha 62a 01 m² o czystym dochodzie 43 setnych oraz 12 fenigów podatku gruntowego,

b) Wolsze tom II karta 20, obszaru 4 ha 56a, 08 m² o czystym dochodzie 60 setnych oraz 17 fenigów podatku gruntowego,

c) Radogoszcz tom III karta 55, zagroda gospodarcza obszaru 9 ha 87a 09 m² o czystym dochodzie jeden talar 28 setnych 37 fenigów podatku gruntowego, 24 mk. war tości użytkowej i 80 fenigów podatku domowego, na imię Franciszka Błacha i jego żony Juljanny z Piernickich zostanie dnia 14 stycznia 1925 o godz. 10 przed połudn. wy-

stawioną na przetarg w niżej oznaczonym Sądzie, pokój nr. 31.

Starogard, dnia 30 października 1924 r. Sąd Powiatowy.

548. Nieruchomość położona w Dąbrówce i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej Dąbrówka k. 24, na imię Stanisława Łaknewskiego zostanie dnia 29-go stycznia 1925 o godzinie 9-ej przed poł. wystawioną na przetarg przymusowy w niżej oznaczonym Sądzie, pokój nr. 8. Nieruchomość według matrykuły podatku gruntowego nr. 31 mierzy 82 ha 21 a 63 m. powierzchni, stanowi gospodarstwo rolne z budynkami.

Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze

gruntowej dnia 7-go sierpnia 1924 r.

Niniejszem wzywa się wszystkich, których prawa w chwili zapisania wzmianki o przetargu nie były w księdze gruntowej uwidocznione, aby się z niemi zgłosili najpóźniej w dniu przetargu, przed wezwaniem do wnoszenia ofert, i prawa te uprawdopodobnili, gdyby wierzyciel im przeczył. W razie niezastosowania się do powyższego wezwania, prawa te przy oznaczeniu najniższej oferty nie zostaną wcale uwzględnione, a przy rozdziale ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzycieli i innych prawach.

Zaleca się na dwa tygodnie przed terminem podać na piśmie albo do protokołu sekretarza sądowego dokładne obliczenie swych roszczeń w kapitale, odsetkach, kosztach wypowiedzenia i kosztach sądowego dochodzenia swych praw, oraz oznaczyć pierwszeństwo,

którego sie żąda.

Tych, którym służy prawo sprzeciwienia się przetargowi, wzywa się, by przed udzieleniem przybicia targu postarali się o umorzenie lub zawieszenie postępowania, gdyż inaczej prawo ich odnosić się będzie zamiast do nieruchomości, tylko do uzyskanej ceny kupne.

Wejherowo, dnia 9 września 1924 r. Sąd Powiatowy.

349. Nieruchomość położona w Pniwitem i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej Pniewite pow. Chełmno tom XI karta 183, na imię Leonarda Siudowskiego zostanie na wniosek Dr. Konrada Siudowskiego celem zniesienia wspólności między spadkobiercami dnia 20 lutego 1925 o godzinie 9 przed połudn. wystawioną na przetarg w niżej oznaczonym Sądzie, pokój nr. 23.

Nieruchomość ta obejmuje role, łąki, pastwiska, polożona jest przy szosie i kolei, obszaru 153,32,00 ha. czystego dochodu 610 talarów 44 setnych, wartości użytkowej 1062 marek nr. kapty katastralnej 5, 7 i 8.

Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze gruntownej dnia 23 6 1923 r.

Niniejszem wzywa się wszystkich, których prawa w chwili zapisania wzmianki o przetargu nie były w księdze gruntowej uwidocznione, aby się z niemi zgłosili najpóźniej w dniu przetargu, przed wezwaniem do wnoszenia ofert, i prawa te uprawdopodobnili, gdyby wierzyciel im przeczył. W razie niezastosowania się do powyższego wezwania, prawa te przy oznaczeniu najniższej oferty nie zostaną wcale uwzględnione, a przy rozdziale ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela i innych prawach.

Zaleca sie na dwa tygodnie przed terminem podać na piśmie albo do protokołu sekretarza sądowego dokładne obliczenie swych roszczeń w kapitale, odsetkach, kosztach wypowiedzenia i kosztach sądowego dochodzenia swych praw, oraz oznaczyć pier-

wszeństwo, którego się żąda.

Tych, którym służy prawo sprzeciwienia się przetargowi, wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia targu postarali się o umorzenie lub zawieszenie postępowania, gdyż inaczej prawo ich odnosić się będzie zamiast do nieruchomości, tylko do uzyskanej ceny kupna.

Chełmno, dnia 30 października 1924 r.

Sad Powiatowy.

## Postępowanie npadłościowe.

550. Co do majątku Hurtowni Skór spóldz. zap. z ogr. odpow. w Toruniu, ul. Żeglarska 25 wdraża się z dniem dzisiejszym tj. z dniem 11 listopada 1924 r. o godz. 10 przed pol. postępowanie upadłościowe.

Zerządcą masy upodłościowej mianuje się p. Feliksa Antoszewskiego w Toruniu, ul.

Bydgoska 37.

Wierzytelności należy zgłaszać w Sądzie

najpóźniej do dnia 9 grudnia 1924 r.

Do powzięcia uchwały, czy mianowany zarządca masy ma pozostać, ewentualnie celom wyboru nowego zarządcy, dalej celem ustanowienia wydziału wierzycieli, a także celem powzięcia uchwały co do kwestji, wymienionych w § 172 ustawy o upadłościach, wyznacza się w niżej wymienionym Sądzie termin na dzień 18 grudnia 1924 r. o godz. 10 przed poł., celem zbadania zgłoszonych w ierzytelności.

Wszystkim, którzy posiadają jakiekolwiek rzeczy, należące do masy upadłościowej, lub którzy tej masie są cokolwiek dłużni, zakazuje się owe rzeczy wydawać dlużnikowi upadłemu względnie uiszczać się z długu. a nadto poleca się im, apy najpóźniej do dnia 1 grudnia 1924 r. donieśli zarządcy masy o posiadaniu takich rzeczy i o tem, czy przysługują im jakie wierzytelności, z powodu których mieliby prawo żądać odrębnego zaspokojenia z owych rzeczy.

Toruń, dnia 12 listopada 1924 r.

Sad Powiatowy.

251. W sprawie upadłościowej nad majątkiem firmy Betokol została na skutek natychmiastowego zażalenia wspólnika Antoniego Stanisława Sokolskiego uchwała Sadu Powiatowego w Toruniu z unia 27 sierpnia 1924 r. wdrażająca postępowanie upadłościowe prawomocną uchwałą Sądu Okregowego w Toruniu z dnia 11 pażdziernika 1924 r. zniesiona i sprawa przekazana Sadowi Powiatowemu do ponownego rozpatrzenia i roztrzygniecia.

Toruń, dnia 4 listopada 1924 r.

Sad Powiatowy.

552. Co do majatku firmy Pomorskie Towarzystwo Budowlane - Betokol jawna spółka handlowa w Toruniu, wdraża się z dniem dzisiejszym tj. z dn em 15 listopada 1924 r. o godz. 10 przed poludn. postępowanie upadłościowe.

Zarządcą masy upadłościowej mianuje się p. Stanisława Tyrchana w Toruniu, ul

Szeroka 18.

Wierzytelności należy zgłaszać w Sądzie

najpóźniej do dnia 6 grudnia 1924 r.

Do powzięcia uchwały, czy mianowany zarządca masy ma pozostać, ewentualnie celem wyboru nowego zarządcy, dalej celem ustanowienia wydziału wierzycieli, a także celem powzięcia uchwały co do kwestji, wymienionych w § 172 ustawy o upadłościach, wyznacza się w niżej wymienionym Sądzie termin na dzień 15 grudnia 1924 r. o godzinie 10 przed południem celem zbadania zgłoszonych wierzytelności.

Wszystkim którzy posiadają jakiekolwiek rzeczy, należące do masy upadłościowej, lub którzy rej masie są cokolwiek dłużni, zakazuje się owe rzeczy wydawać dłużnikowi upadiemu względnie uiszczać się z długu, a nadto poleca się im, aby najpóźniej do dnia 28 listopada 1924 r. donieśli zarządcy masy o posiadaniu takich rzeczy i o tem, czy przysługują im jakie wierzytelności, z powodu których mieliby prawo żądać odrębnego zaspokojenia z owych rzeczy.

Toruń, dnia 15 listopada 1924 r.

Sad Pewiatowy.

553. W sprawie właściciela Jana Mach i tegoż współmajątkowej żony Rozalji Mach z domu Kreft z Gościecina, powodów

pelnomocnik procesowy adwokat Neumann

w Wejherowie, przeciw
dawniejszemu karczmarzowi Dabrowskiemu
przedtem zamieszkującemu w Gościecinie,
obecnie nieznazego mieszkania, pozwanemu
o powzdanie

wyznaczył Sąd Powiatowy w Wejherowie

termin do ustnej rozprawy

#### na dzień 13 stycznia 1925 roku o godzinie 10-tej przed południem,

na której powodowie zamierzają wnieść

o orzeczenie:

Pozwany winien jest na mocy notorjalnego kontraktu kupna z dnia 4 marca 1922 r. not rej nr. 98 za rok 1922 notorjusza Neumanna w Wejherowie nieruchomość Bolszewo karta 20 i Bolszewo karta 28 powodom powzdać i na to zezwolić, żeby powodowie zostali jako współwłaściciele na mocy małżeństwa i wspólności wszech dobr do księgi gruntowej zapisani. Koszta ponosi pozwany.

Celem przeprowadzenia rozprawy wzywa się pozwanego do zjawienia się na wyżej wyznaczony termin w gmachu Sądu Powiato-

wego w Wejherowie sala nr. 8.

Wejherowo, dnia 23 września 1924 r. Sąd Powiatowy.

554. W sprawie postępowania upadłości firmy Jana Rycherta w Kartuzach wyznacza się termin końcowy na dzień 15 grudnia 1924r. o godzinie 10 przed południem w Sądzie Powiatowym w Kartuzach pokój nr. 6.

Kartuzy, dnia 20 listopada 1924 r. Sąd Powiatowy.

## Publiczne doręczenia, wywołania i zapozwy.

555. Bank Dyskontowy Spółka Akc. Bydgoszcz, oddział Starogard wniósł o wywołanie dwóch zaginionych listów hipotecznych

a w szczególności:

a) listu hipotecznego, dotyczącego hipoteki zapisanej na nieruchomości Starogard karta 13 i 14 w dziale 111 pod Nr. 11 dla: Preussische Central-Boden-Kredit-Aktien-Gesellschaft w kwocie 18000 mk. z 5½000 mk. z 5½0000 mk. z 5½000 mk. z

odsetkami od 1 lipca 1886.

b) listu hipotecznego, dotyczącego hipoteki zapisanej na nieruchomości Starogard karta 13 i 14 w dziele III pod Nr. 12 dla: Preussische Central-Boden-Kredit-Aktien-Gesellschaft w kwocie 12 000 z 40 odsetkami od 1. II. 1899, wzywa się właściciela powyższych dokumentów, aby najpóźniej na terminie wywoławczym, który odbędzie się dnia 14 stycznia 1925 r. o godz. 12-tej przed niżej podpisanym Sądem pokój 8 zgło-

sili swe prawa i przedłożyli dokumenty, gdyż

w przeciwnym razie nastąpi unieważnienie tych dokumentów.

Starogard, dnia 15 listopada 1924 r. Sąd Powiatowy.

556. Dnia 12 listopada 1923 r. wdrożyła małoletnia Władysława Krysik z Kotłowa pow. Ostrzeszow (Pozn.) zastąpiona przez opiekuna Józefa Siudzińsklego z Kotłowa, działającego przez pełnomocnika prccesowego adwokata D-ra Skicińskiego w Chełmnie, skargę przeciwko Janowi Gajda dawniej w wojsku Centr. Szk. Pod. Zaw. Piech. Nr. 1 w Chełmnie, obecnie w niewiadomej miejscowości — o alimenta.

Wzywa się pozwanego w drodze publicznego obwieszczenia, ponieważ miejsce jego pobytu jest nieznane, na termin

#### dnia 15 stycznia 1925 r. o godzinie 10-tej przed południem

w Sądzie Powiatowym w Chełmnie sala nr. 23 Chełmno, "dnia 7 listopada 1924 r.

Sad Powiatowy.

557. Kupiec Stanisław Skłodowski z Radzyna powiat Grudziądz, stawił wniosek o wyznaczenie terminu i zasądzenie pozwanego Pawła Lehmanna nieznanego miejsca pobytu na zezwolenie wykreślenia hipotek zapisanych pod nr. 10, 12, na nieruchomości Radzynkarta Nr. 47, oraz na ponoszenie kosztow postępowania.

Pozwanego wzywa się, by najpóźniej do

dnia

#### 22 stycznia 1925 r. o godzinie 10-tej przed południem

pokój nr 2 przed podpisanym Sądem się zjawił do ustnej rozprawy, gdyż w przeciwnym razie zapadnie wyrok zaoczny.

Grudziądz, dnia 31 października 1924 r. Sąd Powiatowy.

558. W sprawie upadłościowej co do majątku posiedziciela mleczarni Pawla Hahna w Laskowicach, wyznacza się termin do rozprawy nad projektem ugody przymusowej do zbadania dodatkowo zgłoszonych wierzytelności na dzień

#### 9 grudnia 1924 r. o godz. 10-tej przed południem

pokój nr. 6.

Świecie, dnia 10 listopada 1924 r. Sąd Powiatowy.

## Zapísy w rejestrze handlowym i spółkowym.

559. W rejestrze stowarzyszeń pod nr. 77 zapisano dziś "Stowarzyszenie Plantatorów buraków cukrowych przy cukrowni w Melnie". Siedzibą stowarzyszenia jest Grudziądz. Statut sporządzono dnia 20 września 1923 r. Do zarządu należą; 1. Tadeusz Wyganowski z Golebiewka. 2. Józef Paszota z Plemiąt. 3. Kazimierz Rozwadowski z Czeczewa. 4. Ignacy Jankowski z Nowego Dworu.

Grudziadz, dnia 23 października 1924 r. Sad Powiatowy.

560. W naszym rejestrze handlowym A pod nr. 128 zapisano dzisiaj względem firmy: M. Appelhagen przemysł tartaków w Kartuzach, że firma ta wygasta. Kartuzy, dnia 10 listopada 1924 r.

Sad Powiatowy.

561. W naszym rejestrze Spółdzielni przy nr. 24 a "Zgoda", Spółdzielnia Spożywców zap. z ogr. odpow. w Kartuzach, zapisano co nastepuje:

Uchwałą walnego zgromadzenia z dnia 28 września 1924 r. zmieniono następu-

jące §§ statutu:

§ 11. Udział wynosi 10 złotych. § 12. Przystępujący członek płaci 3 złote wpisowego. Kartuzy, dnia 5 listopada 1924 r. Sad Powiatowy.

562. W naszym rejestrze handlowym A pod nr. 143 zapisano dzisiaj firmę: J. Kraskiewicz, interes bławatów, konfekcji i galanterji w Kartuzach. Właścicielem tejże firmy jest kupiec Józef Kraśkiewicz-Kartuzy. P. Józefowi Śmigierskiemu z Kartuz udzielono prokury.

Kartuzy, dnia 10 listopada 1924 r. Sad Powiatowy.

563. W naszym rejestrze handlowym B pod nr. 41 "Teatr nad Morzem" zapisano jak następuje: Zawiadowca Władysław Granowski edwołany, zawiadowcą wybrany Stefan Schmidt, kapitan marynarki wojennej w adyni. Wejherowo, dnia 17 listopada 1924 r.

Sad Powiatowy.

Zapisy w rejestrze majątkowym.

o64 Do rejestru malżeńskich praw mająt-

kowych wpisano, że małżonkowie:

1) Gluszek Władysław i Czesława z Dabrowskich w Stawkach, kontraktem z dn. 9 lipca 1924 r — 2396 — 2) Ziółkowski Jan i Bronisława z domu

Sobieralska z Torunia, kontraktem z dnia 20 października 1924 r. — 2398 — (3) Jabs Heine i Jadwiga z domu Lan

z Wielkiej Złejwsi, kontraktem z dnia 15 października 1924 r. — 2399 -

4) Nalaskowski Bronisława i Bronisława z domu Chojnacka z Bierzgłowa, kontraktem z dnia 14 października 1924 r. - 2**4**00 -

umówili ogólną wspólność ma-

jatku, Toruń, dnia 10 listopada 1924 r. Sad Powiatowy.

565. Do rejestru malżeńskich praw majątkowych wpisano, że małżonkowie:

1) Roman Babiuch i Genowefa z Soltysików w Toruniu, kontraktem z dnia 27 września 1924 r. — 2381 -

2) Arnold Rosochowicz i Marja z domu Jankowska, kontraktem z dnia 3 czerwca

1924 r. — 2387 — 3) kupiec Franciszek i Łucja Wiktorja 2 im. z Doeringów małżonkowie Kowalczykowie, kontraktem z dnia 39 sierpnia 1924 r, — 2393 — 4) kupiec Józef Izydor 2 im. i Marta

z Wybrańskich małżonkowie Podolscy. kontraktem notarjalnym z daty Toruń, dnia 1 września 1924 r - 2394 -

znieśli ogólna wspólność majątku,

5) kupiec Jan i Anna z Uljannowów malżonkowie Korpusińscy oświadczeniem notarjain'e uwierzytelnionem z daty: Toruń, dnia 31 maja 1924 r. - 2391 wykluczyli prawo żony do zastępstwa męża w granicach §§ 1357 ust. cyw.

Toruń, dnia 7 l stopada 1924 r.

Sad Powiatowy.

566. Do rejestru malżeńskich praw majątkowych wpisano, że małżonkowie:

1) Józef i Katarzyna z Kościerzyńskich Murawsey z Otłoczyna pow. Toruń kontraktem z dnia 7 sierpnia 1924 r. -- 23**90 -**

2) Jan Zasadny i Karolina z Wąsowiczów rolnicy z Ludowic na mocy układu z daty: Toruń, dnia 3 kwietnia 1922 r

1. rej. 594/22 — 2395 — 3) Wacław i Berta Marta z Anuszewskich Wittowie w Za-Zieleniu pow. Toruń kontraktem z dnia 12 czerwca 1924 r. - 2389 -

4) leśniczy Jan i Franciszka ur. Jesse małżonkowie Targiel, kontraktem z dnia 15. lipca 1924 r. — 2392 —

> umówili ogólną wspólność majatku.

Toruń, dnie 6 listopada 1924 r. Sad Powiatowy

567. Do naszego rejestru małżeńskich praw majatkowych zapisano dziś pod nr. 911, że małżonkowie Kamecki Bolesław cieśla w Zalesiu i Marta urodz Hoffmann, kontraktem z dnia 17 października 1924 r. umówili wspólność majątkową.

Tuchola, dnia 21 listopada 1924 r. Sad Powiatowy.

568. W naszym rejestrze małżeńskich praw majątkowych pod nr. 910 zapisano dziś, że małżonkowie Borzyszkowski Leon Konrad, relnik z Wielkiej Kloni i Cecylja urodz. Wroblewska, kontraktem z dnia 24 października 1924 r. umówili wspólność majątkową

Tuchola, dnie 14 listopada 1924 r. Sąd Powiatowy.

569. Do tutejszego rejestru małżeńskich praw majątkowych zapisano dziś pod nr. 909, że małżonkowie Stolarczyk Józef, rolnik w Tucholi i Leonora z Masłowskich, kontraktem z dnia 4 listopada 1924 r. umówili wspólność majątkową.

Tuchola, dnia 5 listopada 1924 r.

Sad Powiatowy.

570. W rejestrze praw majątkowych zapi-

sano pod nr. 1835 co następuje:

Układem z dnia 22 grudnia 1923 r. umówili ogólną wspólność majątkową małżonkowie Mazurek, rolnik z Łowinka i Anna z Marków z tem, że wszystko, co każde z nich zerobi lub odziedziczy, także stanowić ma wspólny majątek.

Swiecie, dnia 21 lutego 1924 r. Sąd Powiatowy.

571. W rejestrze majątkowym zapisano pod

nr. 1889 co nastepuje:

Układem z dnia 3 czerwca 1924 r. umówili małżonkow e Brunon Bednarkiewicz, kupiec ze Świecia i Walerja ze Stojałowskich zupełny rozdział majątkowy z wykluczeniem prawa zawiadywania i użytku majątku żony ze strony męża. Rozdział majątku przeprowadzono

Świecie, 17 czerwca 1924 r. Sąd Powiatowy

572. W rejestrze praw majątkowych zapi-

sano pod nr. 1836 co następuje:

Szantrowicz Anastazy, posiedziciel w Rozannie i Stefanja ur. Cieczko, układem z dn. 8 marca 1924 r. umówili ogólną wspólnośś majatkowa.

Świecie, dnia 22 marca 1924 r. Sąd Powiatowy

573. Do tutejszego rejestru małżeńskich praw majątkowych pod nr. 349 wpisano dziś, że przedsiębiorca budowlany Józef Lindemann i żona jego Franciszka z Dondalskich oboje z Chełmży, na mocy umowy z dnia 2 października 1924 r. zawarli ogólną wspólność majątkową

Chełmża, dnia 8 października 1924 r Sąd Powietowy

574. W tutejszym rejestrze małżeńskich praw majątkowych zapisano pod nr. 1227, że małżonkowie Franciszek Woźny, rolnik w Dąbrowie i żona jego Marja Woźna urodz. Lechowicz wprowadzili kontraktem z dnia 25 lutego 1924 r. ogólną wspólność majątkową wedle przepisów ustawy cywilnej, wy-

kluczając po śmierci jednego z małżonków dalsze jej trwanie.

Chelmno, dnia 11 listopada 1924 r. Sad Powiatowy.

575. Do tutejszego sądowego rejestru praw majątkowych zapisano, że małżonkowie rolnik Józef Kulkowski i Pelagja ur. Zakrzewska z Mroczna, zawarli ogólną wspólność majątkową.

Nowemiasto, dnia 19 listopada 1924 r.

Sad Powiatowy.

576 Do tutejszego sądowego rejestru praw majątkowych zapisano, że małżonkowie rolnik Roman Grabowski i Walerja urodz. Pawłowska z Lipowa, zawarli ogólną wspólność majątkową.

Nowemiasto, dnia 19 listopada 1924 r. Sad Powiatowy.

577. Do naszego rejestru małżeńskich praw majątkowych zapisano, że małżonkowie Newosielski Józef, rolnik w Lorkach i Anna z domu Tepling, ogólną wspólność majątkową umówili.

Lubawa, dnia 18 listopada 1924 r. Sad Powiatowy.

578. W tutejszym rejestrze praw majątkowych zapisano, że malżonkowie Józef i Marjanna z Pokrzywińskich-Zakrzewscy w Lipach zawarli rozdział majątkowy z wykluczeniem zarządu i administracji męża w majątku żony.

Sterogard dnia 6 listopada 1924 r. Sąd Powiatowy.

## Wyrok.

579. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej! W sprawie wywoławczej rolnika Edwarda Sanne i tegoż małżonki Marty z domu Wolff w Dolnej Grupie, zastąpionych przez generalnego pełnomocnika Bartoszyńskiego Stanisława, mistrza ślusarskiego w Grudziądzu, ul. Szkolna nr. 5, Sąd Powiatowy w Grudziądzu przez sędziego powiatowego Filipowskiego orzekł:

Uznaje się nieważnym list hipoteczny, wystawiony na 20.000 mk, zapisany w księdze gruntowej Grudziądz, tom 19, karta 807, dla rolnika Edwarda Sanne i małżonki jego Marty Sanne z domu

Wolff z Dolnej Grupy

Grudziądz, dnia 11 września 1524 c. Sad Powiatowy.

## Roki sądowe.

580. Roki sądowe w Jamielniku na rok 1925 dla miejscowości: Jamielnik, Duża i Mała Wólka, Wonno, Dura, Szwarcenowo, Bagno, Radomno, Studa, Ruda, Gryżliny Biskupiec odbędą się w niżej podanych dniach:

10 stycznia, 11 lipca,
14 lutego, 19 września,
14 marca, 17 października,
18 kwietnia, 14 listopada,
16 maje, 12 grudnia.

13 czerwca,

Lubawa, dnia 5 listopada 1924 r. Sąd Powiatowy.

### Obwieszczenie.

581. W sprawie ubezwłasnowolnienia Jana Szczepańskiego z Grudziądza, ulica Wiślana nr. 12, Sąd Powiatowy w Grudziądzu wydaje następującą uchwalę:

Jana Szczepańskiego, byłego zecera u p. Kulerskiego, pozbawia się własnej woli z powodu choroby umysłowej. Koszta postępowania ponosi Szczepański

Grudziądz dnia 8 października 1924 r.

Sad Powiatowy.

582. Dawniejszy zastępca procesowy w Świeciu (Wisła), Ignacy G aza, otrzymał zezwolenie na branie udziału jako zastępca procesowy w ustnych rozprawach przed Sądem Powiatowym w Nowem z miejscem zamieszkania tamże.

Grudziądz, dnia 10 listopada 1924 r Prezes Sadu Okregowego

583. Izba Cywilna Sądu Okręgowego w Toruniu po wysłuchaniu wierzycieli zwołanych obwieszczeniem z dnia 4 września 1924 r na audjencji odbytej w dniu 28 października 1924 r. ustanowiła adwokata D ra Woydę z Torunia kuratorem posiadaczy wkładek oszczędności w Powiatowej Kasie Oszczędności w Toruniu jakoj ich przedstawiciela dla ustalenia miary i sposobu przerachowania należności wierzycieli z powyższego tytułu. (P. 1 § 50 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 maja 1924 r. Dz. U. Nr. 42.)

Toruń, dnia 28 października 1924 r. . Izba Cywilna Sądu Okręgowego.

(-) Dr. Bupczyński. (-) Szyjkowski. (-) Dr. Dziedzic.

Powyższą uchwa'ę podaje się wszystkim wierzycielom Powiatowej Kasy Oszczędności w Toruniu do wiadomości.

Zarząd Powiatowej Kasy Oszczędności w Toruniu

Przewodniczący:
(--) Czarliński, starosta.

Członkowie: (-) Ks. prob. Gulgowski. (-) K. Wegner.

## Listy gończe.

584. Niżej opisany, zasądzony wyrokiem Izby Karnej Sądu Okręgowego w Chojnicach na  $5^{1}/_{2}$  (pięć i pół) roku ciężkiego więzienia

ze zbrodnię kradzieży, zbiegł z pod straży podczas transportu. Prokurator w Chojnicach uprasza o zaaresztowanie wymienionego i odstawienie do więzienia w Chojnicach oraz o natychmiastowe o tem doniesienie z powołaniem się na akta pod 1. 3 J. 348/24.

Rysopis: Nazwisko: Grossmann, imię: Jan, stan: robotnik, przypuszczalny wiek: 27 lat. urodzony: dnia 6 lutego 1 17 w Łodzi, powiat: Łódź, ostatnie miejsce pobytu (mieszkanie): nieznane, obecne (przypuszczalne) miejsce pobytu: neznane, wzrost: 1,67 mtr., postać: tego, włosy: ciemno-blond zarost: klond, twarz: owalna — wysoka głowa. — czoło: niskie, oczy: ciemno-piwne, brwi: ciemne, nos: normalny, uszy: normalne, uzębienie: zupełne, broda: normalna, mowa: polska, odzienie: ciemno-szare ubranie, szary kapelusz, 1 pr. frzewików

Chojnice, dnia 6 listopada 1924 r. Prokurator przy Sądzie Okręgowym.

585. Niżej opisany, zasądzony wyrokiem Izby Karnej Sądu Okręgowego w Chojnicach na 2½ (dwa i pół) roku ciężkiego więzienia za zbrodnię kradzieży, zbiegł z pod straży podczas transportu. Prokurator w Chojnicach uprasza o zaaresztowanie wymienionego i odstawienie do więzienia w Chojnicach oraz o natychmiestowe o tem doniesienie z powołaniem się na akta pod 1. 3 J. 342/24.

Rysopis: Nazwisko: Buczkowski, imie: Władysław, stan i zajęcie: kupiec, przypuszczalny wiek: 26 lat, urodzony: dnia 12 lutego 1898 w Inowroclawiu, powiat: Inowrocław, ostatnie miejsce pobytu (miesskanie): bez stałego miejsca zamieszkania, obecna (przypuszczalne) miejsce pobytu niewiadome, wzrost: 1,68 mtr., postać: smukła, włosy: szatyn, zarost: ciemny, twarz: normalna, czoło: wysokie, oczy: ciemno szare, brwi: ciemne, nos: normalny, uszy: odstające, usta: normalne, uzęb enie: nor alne, broda: normalna, m.wa: polskaniemiecka, odzienie: szare brążkowe ubranie (spodnie na kolanach podarte), ciemno-brunatny płaszcz, siwy sukienny kapelusz, I pare czarnych trzewików, zielone skarpetki, biały kolnierzyk, krawatkę (czarno białe bražki).

Chojnice, dnia 6 listopada 1924 r. Prokurator przy Sądzie Okręgowym.

586. Niżej opisany, oskarżony za kradzież laski na szkodę Stefana Wyderskiego, popełnioną w Chełmży dnia 31 stycznia 1924 r., ukrywa się tak, że nie można go na termin doprowadzić. Sąd powiatowy uprasza o zaresztowanie Rosseka i odstawienie do więzienia w Chełmży oraz o natychmiastowe o tem doniesienie z powołaniem się na akta pod l. 4. D. 41/24.

Rysopis: Nazwisko: Rossek, im ę: Bronislaw, stan i zajęcie: artysta filmowy, przypuszczalny wiek: 20 lat, urodzony: dnia 3 grudnia 1903 w Liznowie, powiat: Toruń, ostatnie miejsce pobytu i obecne (przypuszczalne) miejsce pobytu. Chełmźa, Chełmińskie przedmieście nr. 47, wzrost: 1,50 mtr., postać: średnia, włosy: blond, zarost: zwyczajny, blond, twarz: okrągła, (zoło: wysokie. oczy: niebieskie, brwi: blond, uszy: odstające, uzębienie: zdrowe, nogi i ręce: prawa noga operowana, chód: prędki znaki tatuowania: lewa ręka tatuowana, włada językiem polskim i niemieckim.

Chełmża, dnia 31 października 1924 r. Sąd Powiatowy.

587. Przeciw niżej opisanemu zarządzono areszt śledczy, gdyż jest oskarżony o to, że w listopadzie 1933 r. w Papowie Biskupim zabrał 3 koszule i 3 pary kalesonów, stanowiących własność Michała Siwka. w zamiarze bezprawnego przywłaszczenia ich sobie i mając w dzierzeniu koc, stanowiacy własność Bogdana Nenemanna, bezprawnie go soble przywłaszczył, oraz z po

wodu tego, że oskarżony ukrywa się i nie stawia się na rozprawę główną.

Sąd Powiatowy uprasza o zaaresztowanie go i odstawienie do więzienia w Chełmży oraz o natychmiastowe o tem doniesienie z powołaniem się na akta pod 1. 4. D. 58/24.

Rysopis: Nazwisko: Giniński, imię: Józef, stan i zajęcie: formiarz, przypuszczalny wiek: 23, urodzony: dnia 12 grudnia 1901 w Rządzu, powiet: Grudziądz, ostatnie miejsce zamieszkania: Grudziądz, ulica Brzeżna 10, wzrost: wielki, 176-178 centim., postać: silna, włosy: ciemno-blond, wąs: angielski, ciemno-blond, twarz: pełna, cera: zdrowa, oczy: jasne, brwi: ciemno-blond, nos: cośkolwiek garbaty, uszy: duże, uzębienie: wszystkie, broda: zwyczajna, mowa: włada językiem polskim i niemieckim, odzienie: ubranie granatowe, trzewiki czarne, czapka sportowa, siwa.

Chełmża, dnia 21 listopada 1924 r. Sąd Powiatowy.